## Nº 253.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Connabend, ben 22. Oftober 1831.

Angekommene Fremde vom 19. Oftober 1831.

Hr. Baron v. Seidlig aus Rabezyn, Hr. Probst Danielewicz aus Kosten, I. in No. 99 Wilde; Hr. Erbherr Zoltowski aus Kasinowo, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Erbherr Szelski aus Orzeszkowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Erbherr Zakrzewski aus Zabno, Frau v. Bialkowska aus Pierzchno, Hr. Burger Borzystaski aus Samieniec, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Skorzewski aus Kamieniec, Hr. Burger Chęcinski aus Klecko, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer Chorzewski aus Kamieniec, Mr. Busger Chęcinski aus Klecko, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Wisniewski aus Wisniewo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Tabaksfabrikant Goldstein und Hr. Kausmann Zurkowski aus Wreschen, Hr. Kausmann Gottheil aus Pinne, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Wirthschaftszweamte Kullack aus Mieleszyn, I. in No. 26 Wallischei.

Bekanntmachung. Daß ber Regierungs-Sefretair Roch Hyacinth Miel, carzewicz und bessen Spekerau Cornelia Ludovica geborne Czochron, nachdem Lestere für volljährig erklärt worden, auf Grund der gerichtlichen Verhandlung vom 30. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes in ihrer She ausgeschlossen haben, wird hiermit zur desentlichen Kenntniß gebracht.

Pofen ben 19. September 1831. Ronigl, Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Jako sekretarz Regencyi Roch Hiacynt Mielcarze-wicz i małżonka iego Kornelia Ludowika z Czochronów zostawszy ostatnia udoletnioną, na mocy aktu Sądowego z dnia 30. Czerwca r. b. wyłączyli między sobą wspolność maiątku i dorobku, podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości.

Poznań dnia 19. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreife belegene, dem ehemalisgen Landgerichtsspräsiventen Josephat v. Mikoröfi zugehörige Herrschaft Sobotska, nebst dem Dorfe Klein-Sobotka und den Deserten Klusinn und Tworn, welsche nach der gerichtlichen Taxe auf 91,066 Mthl. 28 sgr. 5 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulsvenhalber öffentlich an den Meistbietenz den verkauft werden, und die Bietunges Termine sind auf

ben 14. Dezember c.,
den 14. Marz 1832,
und der peremtorische Termin auf
den 15. Juni 1832,
vor dem Herrn Landgerichts-Rath Auschke
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen por dem letzten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Tape porgefallenen Mängel anzuzeigen.

Zugleich werden die ihren Namen und Wohnorten nach unbekannten Bąkowskisschen Erben, für welche auf diese Güter Rubr. III. No. 1. ein Kapital von 150 Athl. nebst 5 pCt. Zinsen intabulirt sieht, ausgefordert, in diesen Terminen ebensfalls personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, zu welchen wir ihnen die Justiz-Kommissarien

1) Juftig-Commiffione-Rath Pilaefi,

Patent subhastacyiny. Maiętność Sobotka w powiecie Pleszewskim położona, do W. Jozefata Mikorskiego, byłego Prezesa Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu należąca, wraz z wsią małą Sobotką i pustkowiami Klusiny i Twory, która według taxy sądowey na 91,066 tal. 28 śgr. 5 fen. ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Grudnia r. b. na dzień 14. Marca 1832, termin zaś peremtoryczny

pa dzień 15. Czerwca 1832, źrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz zapozywaią się sukcessorowie Bąkowscy z imienia z pobytu niewiadomi, dla których na tychże dobrach Rubr. III. Nro. 1. kapitał tal. 150 wraz z procentem po 5 od staiest intabulowany, aby w terminie tym także osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych, na których im kommissarzy sprawiedliwości

 Radzcę kommissarza sprawiedliwości Pilaski,

- 2) Landgerichts, Rath Brachvogel,
- 3) Landgerichte=Rath Gregor,
- 4) Juftig Commiffarius v. Arnger,

in Worschlag bringen, zu erscheinen und ihre Gerechtsame wahrzunehmen, widrisgenfalls den Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufgeldes die Löschung der sammtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderuns gen, und zwar der Letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, bewirft werden soll.

Rrotoschin ten 28. Juli 1831. Ronigl, Preuf. Landgericht.

2) Sędziego ziemiańskiego Brachvogel,

3) Sędziego ziemiańskiego Gregor,

4) Kommissarza sprawiedliwości Kryger,

przedstawiamy, stawili i praw swych dopilnowali, w razie niestawienia się nie tylko dobra powyższe naywięce daiącemu przysądzone, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowe w wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazanem zostanie.

Krotoszyn dnia 28. Lipca 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Publikandum. Demoiselle Henrictte Linke und ber stellverfretende Herr Burgermeister Neumann in Neustadt b. P. haben durch einen, vor ihrer Verechelischung am 6. huj. errichteten gerichtlichen Vertrag, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter einander ausgeschlossen.

Buf ben 8. Oftober 1831.

Roniglich Preufisches Friedensgericht.

Bekanntmachung. Den 24. b. Mt6. Vormittags um 10 Uhr werde ich in ber Wohnung des verstorbenen Banquier Wolff Falk, hier in der Wronkersstraße, etwa 40 bis 60 Viertel Hafer diffentlich an den Meistbietenden verkaufen.

Pofen ben 4. Oftober 1831.

Konigl. Landgerichts-Referendarius v. Gumpert II., in bessen Abwesenheit, Suttinger. Obwieszczenie. Dnia 24. Października r. b. zrana o godzinie 10. sprzedawać będę w pomieszkaniu zmarłego Wolff Falka, tu na ulicy Wronieckiey, 40—60 wierteli owsa naywięcey daiącemu za gotową zaplatą.

Poznań dnia 4. Października 1831. Król. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego.

Suttinger, w zastępstwie Gumperta II. Suber; ein Beitrag zur Alterthumskunde und biblischen Kritik, zur Literatur= und Religions-Geschichte, von Dr. Junz. — Auf obiges Werk, das in den ersten Monaten des nächsten Jahres erscheinen wird, nehmen alle gute Buchhandlungen, in Posen Heine & Comp., Subscription (ohne Vorausbezahlung) ans der Preisfür Subscribenten ist auf 1 Athl. 15 sgr. bestimmt, nach dem 15. Januar 1832 tritt ein erhöheter Ladenpreis ein. Verlin, Oktober 1831.

Al. Alsher.

Unterzeichnete Sandelshäufer finden fich veranlaßt, ihren verehrten Geichaftefreunden hierdurch bekannt zu machen, daß fie die bevorftehende Martini-Meffe in Frankfurt a. d. D. nicht besuchen werden.

Gebrüber Benner, L. Gerber & Comp., E. Maihbfer, J. Romerio aus Schwäbisch-Smund, H. B. Oppenheimer aus Hamburg, Georg Illers, Ifenfee & Claude, C. W. & Chr. Morgenstern, Ischech & Rrienist aus Leipzig.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch b                                                                                      | SEER METERSON                                              | Freitag den 14. Oftober.                                     |                    | Montag den 17. Oftober.                           |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|
|                     | von b                                                                                           | is von<br>gr. vf Mir.fgr.vi                                | bis<br>. Me.sar r                                            | von<br>Mir.fgr.vf. | bis<br>Mr.fgr.vf                                  |  |
| Weiten der Scheffel | 2 7 6 2 1<br>1 7 6 1<br>1 2 7 1<br>1 25 1 2<br>1 25 2 2<br>1 25 2 2<br>1 2 7 6 2<br>1 2 7 7 6 2 | 1 7<br>2 6 1 2<br>27 — 1 25 —<br>1 25 —<br>1 25 —<br>1 3 — | 6 1 12 —<br>6 1 5 —<br>1 27 —<br>1 27 —<br>1 8 —<br>6 4 20 — | 1 7 6<br>1 1 6<br> | 2 7 0<br>1 10 -<br>1 2 -<br>-<br>- 18 -<br>- 20 - |  |